# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 4. November 1826.

Angekommene Fremde bom 30. October 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowsti aus Turwn, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowsti aus Wronfowo, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Prediger Kassina aus Somerau, I. in Nro. 418 Gerberstraße; Hr. Lieutenant Haase aus Driesen, Hr. Oberforster Schonwald aus Moschin, t. in Nro. 210 Wilhelmestraße.

Den Biten October.

Herr Gutsbesitzer v. Chilkowski aus Sopawice, Hr. Pachter v. Kowalski aus Plewiski, Frau Gutsbesitzerin v. Pruska ans Grub, Fraulein v. Malezewska aus Dromonice, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Depbel v. Hammeran aus Popowo in Polen, Hr. Apotheker Bahl aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. v. Donnin, poln. Capitain, aus Lubienice, I. in No. 3 Dom.

Den iten November.

Herr Schauspieler Brebe aus Grat, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Taczanowski aus Choryn, Hr. Mector Meysner aus Trzemeszno, Herr Pachter v. Chmieleski aus Kolanowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Landgerichtsrath Krol aus Bromberg, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Landgegorczyszewski aus Dbornik, Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Baborowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Subhaftations = Patent.

Das unter der Gerichtsbarkeit des unterzeichneten Landgerichts, hier auf der Borftadt St. Abalbert unter Nro. 118 belegene, den Steinkeschen Sheleuten gehorige Grundstück, welches aus einem Wohnhause, Garten und Stallung bePatent Subhastacyiny.

Dom pod Nr. 118. na Przdmieściu St. Woyciecha położony do Jurysdykcyi podpisanego Sądu mależący wraz z ogrodkiem i staynią mał żonków Steinkow własny na 782 Tal. 9 śgr. oceniony, ma bydź na wniosek

auf 782 Rthir. 9 far. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben hatber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 28. Do= vember c. fruh um 10 Uhr in unferem Gerichts = Locale vor dem Referendarius v. Studnit angefett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gejetgliche Grunde bies

nothwendig machen.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 2. September 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

fieht, und nach ber gerichtlichen Tare wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, do czego wyznaczonym został termin na dzień 28. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem W. Studnitz.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naczéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 2. Września 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes un= terzeichneten Landgerichts, hier auf ber Borffadt Schrodfa unter Dro. 59 bele= gene, ten Bibregowsfischen Cheleuten gehörige Grundftuct, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 330 Rthlr. 13 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, und aus Wohnhaus, Hofraum und Stallung besteht, foil auf den Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, wozu ber Bietungs = Termin auf ben 25 ften November c. vor bem Landgerichts= Referendarius Ralamaifowski Morgens um to Uhr allhier angesett ift.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą, na przedmieściu Szrodka Nro. 59. dom wraz z podworzem i stayniami Małżonków Bzdregowskich własny, który podług Taxy sądownie sporządzoney na Tal. 330 sgr. 13 szel. 6 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Kałamajkowskim Ref. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został. - Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o termiuie tym z nad-

Befitfablgen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem Termine bas Grundfiuck bem Deiftbietenben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen. 130 17 13385

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Posen den 20. August 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das im Pofener Kreise belegene, gur Mathias und Wladislaus v. Sfalawsfi= ichen Nachlaß = Maffe gehörige abeliche Gut Savowice, welches gerichtlich auf 23,899 Mtblr. 23 fgr. 51 pf. tagirt, und vom Norbert von Chelkowski fur 17,166 Rthlr. 20 fgr. meifibietend er= standen, und ber am 27. Januar 1823. ben Bufchlag erhalten, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger, ba bas Raufgelb nicht vollståndig entrichtet worden, an= berweit auf Gefahr und Roffen bes von Chelfoweti fubhaffirt werden.

Es find zu diesem Ende bie Dietungs: Termine auf

> ben 20. Januar 1827. ben 21. April 1827., ben 21. Juli 1827.,

movon der Lettere peremtorisch ift, jebes mal Bormittage um 9 libr bor bem z ktorych ostatni zawity, Landgerichtsrath hebbmann in imferem przed poludniem o godzinie gtey Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem przed Sędzią Hebdmann, w naszey wir Kauflustige mit bem Bemerken ein= izbie stron wyznaczony, na który laben, baß der Zuschlag erfolgen wird, ochote kupna maigcych, z tem o-

mienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebeda wymagać przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 20. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wies Sapowice w Powiecie Poznańskim polożona, do pozostałości UUr. Macieia i Władysława Skaławskich należąca, na 23,899 tal. 23 śgr. 51 fen. otaxowane a przez Ur. Norberta Chelkowskiego za 17,166 Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Stycznia 1823 przyderzenie nastapiło, na wniosek Wierzycieli, ponieważ summa zalicytowana w zupełności złożona nie została, powtórnie na ryzyko i koszt Ur. Chelkowskiego przedaną bydź ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień

20. Stycznia 1327,

21. Kwietnia 1827,

21. Lipca 1827,

wenn nicht geschliche hinderniffe eine znaymieniem wzymamy, iż przyde-

Ausnahme verlangen sollten, und daß wer bieten will, eine Cantion von 1000 Athle. baar dem Deputirten zu erlegen hat.

Die Taxe und Vedingungen können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 17. Juli 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

rzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen bes hier verftorbenen Raufmann Johann Lange Der Ronfure eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuld= nere hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 2. December coum 9 Uhr bor bem Referendarius Jeifet ange= fetten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch gefetzlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Be= trag und die Urt ihrer Forberung um= ffandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Briefschaften und sonstige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige ju Protofoll zu verhandeln, mit ber bei= gefügten Warnung : bag bie im Termin Ausbleibenden mit allen ihren Forberun= gen an die Daffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Gläubiger wird auferlegt werden. Ue= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gerh, welche ben Termin in Perfon mabr= junebmen verhindert werben, ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, ben

#### Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tutėy zmarlego kupca Jana Lange konkurs otworzony został; wzywamy przeto ninieyszem publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego dłużnika, aby się na wyznaczonym na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek peremtorycznym terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi swych dostatecznie podali, dokumenta i skrypta, iako też inne dowody w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba będzie do protokułu podali, pod tem bowiem ostrzeżeniem, iż nie stawaiący na terminie wierzyciele z wszelkiemi pretensyami do massy wspólnego dłuźnika prekludowani i wieczne im względem drugich wierzycieli milczenie nakazane zostanie.

Tym wierzycielom, którzy na terminie osobiście stanąć nie mogą, lub w miescu tuteyszém znaiomości nie

Suffig = Commiffarius v. Pricpalfowefi, maig, proponuiemy UUr. Przepałhoper und Mittelfiadt als Bevollmach= tigte in Borichlag, von benen fie fich Kommissarzy Sprawiedliwości za Pleeinen zu erwählen und benfelben mit Boll= macht und Information zu versehen ha= i tegoż w plenipotencyą i informaben werden.

Posen den 6. Juli 1826. Ronigl. Prenfisches Landgericht.

kowskiego, Hoyer i Mittelstaedt, nipotentów, z których iednego obrać cyą opatrzyć maią.

Poznań d 6. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Ediftal=Citation.

Der am 31. Januar 1805. bem Ciffergienfer = Konvent zu Przement er= theilte Soppothefen = Recognitione = Schein über 2,500 Athlr. nebft 5 proCent Bin= fen, welche auf dem im Schrodaer Rreife belegenen Gute Refla cum attinentiis sub Rubr. III. Nro. 1. in Folge ber Enscription de Acto in castro wschovensi sabbatho i ra octavas festi sacratissimi corporas Christi 1760., und ber Resignation im Gnefener Grod vom 28. Mai 1783., oblatirt im Pen= fernschen Grod den 24. Juli 1793. und fpater in Folge bes Unmeldunge = Proto= folls vom 18. Juni 1796 und bes Un= erkenntniffes vom 14. September 1796. eingetragen find - ift dem gebachten Convent verloren gegangen, und foll baber biefer Soppothefen = Recognitions= Schein nebft Beilagen aufgeboten und amortifirt werden.

Es werden baber alle biejenigen, melche als Eigenthumer, Pfand= ober Briefs = Inhaber ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dokument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf ben 1. December c. Bormittage um

Zapozew Edyktalny.

Wykaz hypoteczny in vim recognitionis w dniu 31. Stycznia 1805. konwentowi oyców cystersów w Przemencie, na 2,500 Tal. z prowizyami po 5. od sta na dobrach Nekli z przyległościami w Powiecie Szredzkim położonych w Rubryce III. No. 1. zahipotekowanych udzielony na mocy inskrypcyi de Acto in castro wschovensi sabbatho intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 1760. rezygnacyi w grodzie Gnieznieńskim z dnia 28. Maia 1783. z dnia 24. Lipca 1793. w grodzie Pyzdrskim oblatowany, w skutek uczynionego do protokólu z dnia 18. Czerwca 1796, zameldowania, i w skutek przyznania z dnia 14. Września tegoż roku wydany rzeczonemu konwentowi zaginał, i teraz ten wykaz hipoteczny z annexami proklamowany i amortyzowany bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy iako własciciele zastawnicy lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu maia, aby się w terminie dnia, t. Grudnia r. b. o 9 Uhr vor dem Deputirten LandgerichtsReferendarius Verndt in unserem Gerichts-Locale anstehenden Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Guberian und Maciejowski als Mandatarien in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unsprüche an das gedachte Document nachzuweisen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Document und die Post von 2,500 Athle, präcludier, ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt, und die Löschung dieser Post ersolgen soll.

Pofen den 8. Juli 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations Patent.
Die zu Tomice bei Buk belegene, ben Szulczewökischen Eheleuken gehörige, nach der gerichtlichen Taxe auf 1,292 Mthlr. 1 sgr. 8 pf. gewürdigte Mahle und Dehl Muhle, soll auf den Antrag des Dominii Stenszewo wegen rückständiger Abgaben öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und sind die Vietungs Termine auf

den 25. October c., den 28. November c., und den 2. Januar 1827.,

wovon der lette peremforisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts, Referendarius v. Studnit in unferem Partheien = Zimmer angesetzt

godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Berndt w lokalu naszym sądowym wyznaczonym albo osobiście albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których Kommissarzy sprawiedliwości Guderyana i Maciejowskiego proponujemy stawili, pretensye swe do rzeczonego dokumentu udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się maia; iż z swemi pretensyami do summy 2,5co Talarów i dokumentu przerzeczonego wykluczeni, wieczne milczenie im nakazane zostanie, i wymazanie téy summy nastapi.

Poznań dnia 8. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn i oleynia w Tomicach pod Bukiem położone do małżonków Szulczewskich należące podług Taxy sądowéy na 1292 Tal. 1 śgr. 8 fen. oszacowane, na wniosek Dominii Stęszewa dla zaległych podatków publicznie naywięcéy daiącemu przedane bydź maią, i termina licytaoyine na dzień

25. Października r. b., 28. Listopada r. b. i 2. Stycznia 1827,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego v Studnitz w naszéy izbie stron wyznaczone zostały, na worden, wozu wir befitfahige Rauflufti= ge mit bem Bemerken einladen, daß ber Bufchlag an den Meiftbietenben erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grunde ein anderes nothwendig machen, und bie Taxe in unserer Registratur eingeseben merben fann.

Poien ben 28. August 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Schrodger Rreife belegene, aum Rachlaffe des verftorbenen Deter v. Sofolnichti gehörige, und gerichtlich auf 11,287 Mthlr. 23 fgr. abgefchatte Gut Strzefifi foll, ba ungeachtet ber Befanntmachung bom 7. November 1825, im letten Termine ben 7. Geptember c. niemand erschienen, auf ben Antrag eines Realglaubigers anderweit ausge= boten werden, und wird ein nochmaliger Dietunge=Termin auf ben 13. Febru= ar 1827. Vormittags um 9 Uhr, vor bem Landgerichterath Elener in unferem Partheien-Zimmer angesett, zu welchem wir Raufluflige mit bem Bemerken ein= laben, daß ber Bietenbe eine Caution pon 1000 Athle. entweder baar, oder in Pfandbriefen zu erlegen bat, und bag ber Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Um= ftande eine Ausnahme erforbern, erfol= gen foll.

Zugleich werden alle unbekannte Realpratendenten, namentlich ber bem -

który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, że przyderzenie naywięcey daiacemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa w Registraturze naszév przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 28. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim położona, do pozostałości zmarłego Piotra Sokolnickiego należąca, i sądownie na 11,287 Tal. 23 śgr. oszacowana, gdy pomimo obwieszczenia 7. Listopada 1825. w terminie zawitym dnia 7. Września r. b. nikt nie stanał, na wniosek kredytora realnego, naywięcey daiącemu w dalszym terminie przedaną bydź ma, i nowy termin licytacyiny na dzień 13. Lutego 1827. przed poludniem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszéy Izbie stron wyznaczonym został, na kupno ochotę maiący z tém oznaymieniem wzywaią się, iż licytuiący kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Zarazem zapozywaią się wszyscy Aufenthalt nach unbefannte Joseph von niewiadomi pretendenci realni, imien-Lascannofi vorgeladen, ihre Gerechtsame nie z pobytu niewiadomy Ur. Jozef in biefem Termine mahrgunehmen, wis Lasczynski, aby praw swych w terbrigenfalls beim Ausbleiben, bem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Löschung der sämtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Documente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tape und Vedingungen können in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Posen den 12. October 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzezower Kreise in der Stadt Kempen unter Nro. 371 belegene, dem Joshann Poszwinski zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Tape auf 493 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 30. December c. vor dem Königlichen Friedensgericht in Kempen angesetzt.

Vesitz = und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt ge= macht.

Rrotoschin ben 11. September 1826, Konigl, Preuß. Landgericht.

minie tym dopilnowali, w razie przeciwnym naywięcey daiącemu, nie tylko przyderzenie nastąpi, lecz oraz po sądowym złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem będzie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Październ, 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 37 i położona, do Jana Poszwinskiego należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 493 Tal. 15 śgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Grudniar. b. przed Król. Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczónym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących o terminie tym ninieyszem uwiadomiamy.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mro. 88. des Pofener Intelligens Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Kreife in ber Stadt Gdu= lig unter Dro. 30 und 43 belegene, ben Burger Beinrich Boigtschen Ches leuten zugehörige Grundfinde nebft Bube= hor, welche nach ber gerichtlichen Tare und zwar bas erftere auf 234 Athlr. 16 fgr. 8 pf. und das lettere auf 1034 Mthlr. 8 fgr. 8 pf. gewurdigt worben, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ber Bic= tunge-Termin ift auf ben 25. novem= ber c. por bem herrn Landgerichts= Referendarius v. Baczko Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird diefer Tersmin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundssich dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies noths

wendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 10. August 1826.

Patent Subhastacyiny.

madnatitons

Posiadłości pod jurysdykcya naszą w mieście Szulcu Powiecie Bydgoskim pod liczbą 30 i 43 położone, do obywatela Henryka Voigta i żony iego należące wraz z przyległościami, z których pierwsza podług taxy sadownie sporządzoney na Tal. 234 śgr. 16 fen. 8, druga na 1,034 Tal. 8 śgr. 4 fen. są ocenione, maią bydź na żadanie wierzycieli z powodu dlugów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Baczko Referendaryuszém Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego szasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 10. Sierp. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Publifanbum.

Der verabschiedete Major Johann Heinrich von Ebnetter in Zdunt, und die Johanne Drescher, haben mittelst Bertrag vom 14. et consirm. den 25. Sepztember 1826. für ihre einzugehende Che, die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierzdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotoschin den 25. Septbr. 1826. Ronigl. Preußtiches Landgericht.

# - Bekanntmachung

ved ce dall comu

Der Neubau eines Schaasstalles von 108 Fuß Lange und 36 Fuß Liese, welcher von Holz errichtet, auf dem Vorwerse Donaborow Ostrzeszower Kreises aufgeführt werden soll, wird incl. der Materialien in termino den 11ten December c. im Auftrage des Königl. Landgerichts, in dem hiesigen Gerichtszocale an den Mindestfordernden verdunzgen werden.

Die Zeichnung bazu können Biefungs= fabige, welche hiermit in Kenntniß gefetzt werden, zu jeder Zeit bei dem unterzeichneten Gerichte in Augenschein nehmen

Kempen den 11. October 1826. . . Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

# Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts bierselbst, habe ich zum öffentlichen Berstauf von 400 Stuck überständiger Kiesfern, in den Neustädter und Chocieger

### Obwieszczenie.

Urodzony Jan Henryk Ebnetter, były Major w Zdunach zamieszkały, i Johanna Drescher, podług układu z dnia 14. et confirm. dnia 25. Września 1826. w przyszłém swem małżeństwie wspólność maiątkuj i dorobku wyłączyli. Co do publicznéy ninieyszém podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 25. Wrześ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Nowe budowanie owczarni 108 stóp długości i 36 szerokości, która z drzewa na folwarku Donaborów w PowiecieOstrzeszowskim wystawioną ma bydż, będzie wraz z materyałem w terminie dnia; 1. Grudnia r. b. z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w lokalu tuteyszym sądowym naymniey żądaiącemu wynaiętym.

Rys do teyże owczarni może każdego czasu przez licytantów, którzy ninieyszem uwiadomionemi zostaią, w podpisanym Sądzie obaczonym bydź.

Kempno d. 11. Paźdz. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

# Obwieszczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, końcem publiczney sprzedaży 400 sosien przestałych w borach Nowego-MiaForsten, einen Termin auf ben 20ten November a. c. in bem Neuffabter Waldgebiete angesett.

Zahlungsfähigen Kauflustigen wird biefer Termin mit bem Bemerken be-

fannt gemacht, daß der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung sofort erfolgen wird. Krotoschin den 28. October 1826.

Der Königl. Landgerichte=Referendarius,

Mechow.

sta i Chociczy termin na dzień 20. Listopada r. b. w mieyscu borze do Nowegomiasta należącym wyznaczyłem, o którym chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, ninieyszém uwiadomiam, z tém nadmieniem, iż przyderzenie za gotową zaraz zapłatą natychmiast nastąpi.

Krotoszyn d. 28. Paźdz. 1826. Kr. Pr. Sądu Ziem. Referendaryusz,

Mechow.

Befanntmachung.

Vermöge Auftrags des hiefigen Koniglichen Friedensgerichts, werde ich im Termine den 17. November c. auf dem hiefigen Markte das zum Anna Dorothea und Adam Virkholzschen Nachlaß aus Sppniewo bei Margonin gehörige Wirthschafts Hausgerathe und Vieh, zum meistietenden Verkauf gegen sofortige Bezahlung siellen, dazu Kausliebhaber eingeladen werden.

Chodziefen den 26. October 1826.

Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoju sprzedawać będę w terminie dnia 17. Listopadar. b. pozostałość po Annie Dorocie i Adamie Birkholcach małżonkach z Sypniewa pod Margoninem, składaiącą się z różnych sprzętów domowych i bydła, publicznie tu w rynku naywięcey daiącemu za gotową zapłatą, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywam.

Chodzież d. 26. Paźdz. 1826.

Konigl. Friedens = Gerichts = Protofollführer, Stachowsti.

Zu verkaufen aus freier Hand, sind zu Bromberg in der Posener Straße (also jest auch an der neu gebauten Berliner Chaussee) die Gründe 376. 377. von 173 Fuß Fronte. Hinterwärts stoßen sie an die schisstbare Brahe. Da außer 2 Wohngebäuden, Stallungen, Hof und Garten (mit feinen Frucht, und anderen Bäumen 2c.) auch das Gebäude einer ehemaligen kleinen Kirche hierzu gehört, und dessen Umwandlung zum Wohnhause oder zu jedem gewerblichen Zwecke äußerst leicht ist; so wird dadurch die schon von der Lage herrührende Nugbarkeit noch wesenklich begünstigt; z. B. für eine anzulegende Gastwirthschaft; — Lohnkutschesei, die hier noch ganz sehlt; — oder dergleichen mehr.

Da wegen der schlechten Witterung das rusische Dampf- und Schwisbad nicht so straß besucht wird, wie bei schdnem Wetter, so habe ich vorläusig dis auf spätere Vekanntmachung von jetzt an nur 3 Tage in der Wöche zum Baben bestimmt, und zwar Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, an jedem der 3 Tage ist der Vormittag für die Herren, und der Nachmittag für die Damen zum Baden bestimmt. Schilling bei Posen den 1. November 1826. U. G. Leidig.

Ich zeige hiermit ergebenst an, wie ich mich mit meinem Sohne L. Peiser separirt habe, und werde von nun an den Glas- und Papier-Handel vollständig für meine eigene Rechnung führen. Posen den 2. November 1826.

Aron Peifer, Breite = Strafe Dro. 116.

In Mro. 111 Breite; Strafe ift fogleich eine Wohnung in ber Isten Etage von 4 Piecen zu vermiethen, bas Nahere darüber in Mr. 94 bei C. F. Baumann.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittmoch den 25 October.                                                                     |                  | Freitag den<br>27. October.                  |                                                       | Montag den<br>30. October. |                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                                                            | bis<br>othegr.vf | pott<br>Riv.fgv.vf.                          | bis<br>dit.fgv.pf.                                    | von<br>ditr.fgr.vf.        | bis<br>Mr.fgr.oc.          |
| Weihen der Scheffel | 1 11 4<br>1 1 4<br>- 26 -<br>- 21 -<br>- 25 -<br>1 6 4<br>- 9 -<br>- 22 6<br>3 5 -<br>1 15 - | - 11 4           | 1 6 4<br>- 26 4<br>- 22 6<br>- 25 -<br>1 6 4 | 1 7 6<br>- 27 6<br>- 25 -<br>- 27 6<br>1 10 -<br>12 - | 1 6 4<br>10<br>22 6        | - 27 6<br>1 10 -<br>- 12 - |